# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 148.)

18. Grudnia 1847.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas                     | Baromet<br>dzon<br>Reau<br>paryzk. | y do                                   | o oc                       | y                          | Rea | mo-<br>etr        | ni<br>liz                                    | etr                              | Ombro<br>metr<br>miary<br>paryz<br>kiéj | W     | i a    | tr    | Stan atmosfery                                                             |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3                | 10. N.<br>W. ①<br>2. Po. |                                    | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 6<br>5<br>6<br>6<br>6<br>7 | 0<br>8<br>0<br>6<br>8<br>6 | -   | 4.3<br>2.3<br>2.5 | 1 09<br>1.58<br>1.24<br>1,40<br>1 23<br>0 93 | 89<br>83<br>92<br>88<br>78<br>87 | 0,000                                   | Wacho | <br>d. | staby | jasno, mglist <b>y, szron.</b> jasno. chmurno. pokryto. i chm. 4. chmurno. |

Sredui stan temperatury powietrza: d. 15. Grudnia: -3.58; d. 16. Grudnia: -4.09; - wilgoei - , 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91; 91

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 14. Grudnia: J.W. Jks. Wierzeblejski, r. k. Biskup, z Przemysta. — Hrabia Romer Eustachy, z Tarnowa — Kowalski Adam, z Birczy. — Wojna Igmey, z Petcycz. Jasiński Józef, z Zabłotowa. — Vukossowicz, c. k. Podporucznik, z Brodów. — Malinowski, c. k. Kapitan, ze Złoczewa.

Dnia 15 Grudnia: Radziejowski Edward, z titk owiec. — Baron Bertrand, z Warszawy. — Zbrożek Adam i Szczepan, ze Stryja. — Sozański Autoni, z zambora. - Sozański Franciszek z Wolicy. — Pakoszewski Jędrzej, z Lany. — Kozłowski Grzegotz, z Zomarstynowa. Tarnawski Jan, z Polski. — Gnoiński Alexander, ze Złoczowa. — Turkiewicz Konstanty, z Tarnowa. — Bogucki Tomasz, z Lesniowic.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 14. Grudnia: Hrabia Dzieduszycki Ludwik, do Medowy. — Gorajski Kazimierz, do Gródka — Łysakowski Leopold, do Baligrodu, — Rubaschy, c. k. Major, i Baron Ruff Emil, c. k. Podporucznik, do Brzeżan.

Dnia 15. Grudnia: Turkuł Erazm, do Serelca - Turkuł Onufry, do Tarnopola. - Zarodzki Józef, do Rydodub. - Chanowski Józef, do Rosyi. Zagorski Wincenty, do Czech.

#### Kurs wiédeński.

Dnia 11. Grudnia.

Srednia cena.
pCtn. w M. K.

Obligacyje długu stana - - (5) 104 13/16

Pożyczki do wygrania przez losy z r.
1834 za 500 ZR. - 785 1/2

Obligacyje powszechnej i węgierskiej 3 ) - 785 1/2

Obligacyje powszechnej i węgierskiej 3 ) - 785 1/2

Obligacyje powszechnej i węgierskiej 3 ) - 785 1/2

Obligacyje powszechnej i węgierskiej 3 ) - 785 1/2

Obligacyje długu stana - 785 1/2

Obligacyje obligac

### Rurs wexlowy w M. R.

z dnia 11. Grudnia.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 138 1]4 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 100 1,4 Uao. Frankfurta. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 99 w. 3 mie. Genca, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 117 1]4 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 147 w. 2 mie. L. worao, za 300 Lire Toskany zr. 98 1]2 g. 2 mie. Londyn. za funt szterlingów zr. 10-3 g. 3 mio. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 3]4 g. 2 mie.

Marsyllia, za teo franków zr. 117 314 w. 2 mie. Paryz, za 300 franków zr. 118 2 mie.

Hurs Iwowski
w mon konw.

Dnia 16. Grudnia. zr. kr.
Bukat hotenderski - - - 4 39
Bukat cesarski - - - - 4 39
Ruvel rosytski - - - - 1 34
Kurant polski (6 zł pol.) - - - 1 24
Listy zastawne galicyj (za 100 zr.) żądają 100 24
skie (precz kuponu)

Spis. osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 10go do 1ºgo Grudnia 1847.

Chrzescijanie:

Józefa Karge, córka szewca, 3 dni maj., — i Maryja Angielska, córka handlarza, 1 mies. maj., na konwolsyje. Parachua Parfaniok, aresztantka, 34 l. ma'., — Hryć Demko, aresztant, 40 l. maj. — i Ewa Paszko, wyrobnica, 54 l. m., na puchi.

Jędrzej Stoyko, z Mażerowa, 25 l. maj., na zapalenie

w mozgownicy.

Julija Lusińska, służąca, 23 l. m., na zap. płuc.
Anua Napurck, służąca, 17 l. m., na zapalenie wnętrz-ności.

Józef Kowarzek, zarobnik, 49 l. m., na apopl. kr. Heleua Smolska, córka zarobnika, 8 mies. maj, na biegunkę.

Iguacy Chodyniecki ksiądz zakonu Karmelisów, 62 lat

maj., ze starości.

Agniszka Malecka, zona szewca, 40 l. maj, na ostabienie.

Justyna Saraho, slużąca, 38 l. m., na suchoty.
Franciszek Schram, mularz, 40 t. m., na ranc śmiertelną w głowie.

Wasyl Hliwka, szer. z pałku piech. Barona Sivkovich, 25 I. m., na sparal. płuc.

Mic'ał Demiński, uczeń szewski, 18 l. m., na such. Adam Jezierski, sierota, 6 l. maj., na konsum. Elźbieta Pawłowska, zarobnica, 35 l. maj., na apopl. nerwów.

#### Zydzi:

Jutte Philip, była właścicielka domu, 62 l. maj., na puchl. w piersiach.

Mojžesz Gross, žebrak, 35 l. m., na suchoty. Róza Korman, 4 nied. m., na zapal. pł.

## Doniesienia urzędowe.

Nro. 23208/1847. Vom Magiftrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird dem des Wohnorts unbekannten Leib Abrahamowicz, auch für den Fall dessen Uhsterbend, seines ebenso weder nach dem Bestand, noch nach dem Namen nicht bekannten Erben hiemit bekannt gemacht, daß gegen diese Pesche Sternbach am 26. Oktober 1847 betrest der Ertabulirung der auf dem Hause Nro. 203 Stadt ut n. 2. cn. lastenden Summe von 3000 fp. hiergerichts ihre Klage angebracht und um richterliche Hilse gebeten, worüber zur Verhandlung des ausgetragenen Streitgegenstandes eine Tagsatung auf den 27ten Janner 1848 um 9 Uhr Vormittags angeordnet worden ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Leib Abrahamowicz oder dessen Grben nicht bekannt sei; so hat man zur deren Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes, und Gerichts-Advokater Dr. Fangor mit der Substitution des H. Advokaten Onyezkiewicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird demnach der Belangte erinnert jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und vor der fest= gesetzen Zeitfrist anher anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst bei= zumessen haben wird.

Lemberg am 4. Movember 1847.

(4076) & d i f t. (2)

Diro. 22708|1847. Bom Dagiftrate ber fonig. hauptstadt Lemberg wird dem, dem Leben und Webnorte nach unbekannten Georg Ziembowicz und deffen dem Mamen und gleichfalls bem Wohnorte nach unbefannten Erben fund gemacht, daß die S. S. Carl und Ludvig de Pflichtenheld uns term 19. Oftober 1847 3. 22708 biergerichts ein Bittgefuch in Betreff ber Rechifertigung ber über der Realität sub Nro. 523 414 bewilligten Wormerkung der Summe pr. 4000 fipol. unter fon= stiger Loschung derselben angebracht, und um rich= terliche Bilfe gebeten, worüber dem befagten Ziembowiez angeordnet wurde; er habe innerhalb 30 Tagen nachzuweisen, daß bie im Laftenftande ber Realität sub Nro. 523 4/4 bewissigte Wormerkung ber Gumme pr. 4000 fip. gerechtfertiget fei, ober in der Rechtfertigung bange, ansonsten selbe ge= loscht werden wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Georg Ziembowicz unbekannt ist, so hat das hierortige Gericht zu dessen Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiefigen Landes- und Gerichts - Advortaten Dr. Piszklewicz mit Substituirung des H. Advortaten Kabath als Kurator bestellt, mit welschem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verbandelt

werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Selangte erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Behelfe den bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wähten und dem Gerichte vor Ublauf des Termins anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derselbe sich aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen baben wird.

Lemberg am 22. Oftober 1847.

(4072) Rundmachung. (2)

Nro. 34539. Von dem f. f. Lemberger Landsrechte werden die Inhaber nachstehender oftgaligisschen Kriegsdarlehns-Obligazionen, als:

1) Schodnica Unterthanen Samborer Kreises Nro. 6793 ddto. 23. Oftober 1794 à 3 1/2 0/0 pr. 12 fl. 57 4/8 fr., 2) Schodnica Gemeinde Samborer Kreises Nro. 12545 ddto. 5. September 1795 a 5 030 pr.

12 fl. 57 4/8 fr.,

3) Schodnica Unterthanen Samborer Kreises Nro. 12252ddto. 12. September 1796 a 5 050 pr. 12 st. 57 458 kr., — aufgefordert, diese Obliggazionen binnen einem Jahre um so gewisser ansher vorzubringen, als sonstens setze für null und nichtig erklärt werden wurden.

Hus dem Rathe des k. k. Landrechtes.

Lemberg den 17. November 1847.

(4065) E d i f f. (2)

Nro. 18051. Yom f. f. Bufowingr Stadt. und Candrechte wird befannt gemacht, daß Aloisia und Antonia Nitmajer, Paraskiwa Illasiewicz, und Josepha Graff wider Philipp Engel und Anna Engel sub praes. 18. Movember 1847 3. 18051 hiergerichts megen Ertabulirung der ju Gunften des Philipp Engel aus dem Schuldscheine tes Nicolai Pitey dito. 24. Dezember 1801 intabulirten Darlebensferderung von 72 fl. 30 fr. vom Lastenstande der Realitat Nro. top. 457 eine Klage überreicht haben, worüber bie Berhandlungstagfahrt auf den 12. Janner 1848 Fruh 9 Uhr der Strenge des f. 25. B. D. feftgefest wurde. Da der Wohnort der mitbelangs ten Anna Engel dem Gerichte nicht bekannt ift, fo wurde für diefelbe und beren allfallige Erben, der R. V. r. Prunkul mit der Substitution des R. D. Zagarski jum Rurgtor ad actum bestellt, mas diefer Anna Engol mit bem bedeutet wird, daß fle entweder jur obigen Tagfahrt perfonlich ju erscheinen, oder dem ernannten Kurator ihre Bertheidigungebebelfe mitzutheilen, oder fich einen andern Vertreter ju mablen, und dem Berichte anzugeben babe, widrigens noch Vorschrift ber G. D. wider fie verfahren, und fie fich die nachtheiligen Folgen eines Berfaumnifes felbft Bugufchreiben haben murde.

Mus dem Rathe des Bufowinar f. f. Stadt= und Landrechts.

Czernowitz am 1. Dezember 1847.

(4067) & b i f t. (2)

Mro. 16507. Vom k. k. Bukowinar Stadtund Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es
werde nunmehr zur Einbringung der vom Rechtsvertreter Cajetan Camil als Zessionar der Elisabeth Stroicz wider Johann Wassilllo ersiegten
Korderung pr. 41 fl. 38 fr. und 1 fl., 3 fl. 45
kr., dann der Erekutionskosten pr. 32 fl. 4 kr.
E. M. die zu Gunsten des Johann Wassilko
nunmehr zu Junsten der Gattinn desselhen Maria v. Wassil is auf dem nunmehr der Gertrude
Aslan geborigen Gutsantheile von Kahrynestie
baftende Forderung pr. 1325 fl. C. M. in drei Lizitationsterminen und zwar am 14. Janner, 18. Februar und 10. Mary 1848, Fruh 9 Uhr hiers gerichts an den Meistbiethenden unter nachstes benden Bedingungen veraußert werden.

1) Zum Ausrufspreise der zu feilbiethens den Summe von 1325 fl. C. M. wird der No-

minalwerth derfelben angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10,100 der Summe von 1325 fl. C. Mt., d. i. den Betrag von 132 ft. 30 fr. C. M. als Vadium zu Handen der Lizitationskommission zu erlegen, welches nach abgehaltenen Lizitationen dem Kaufer in den Meistboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber sogleich zurückgestellt werden wird.

3) Im Falle die zu feilbiethende Summe in den zwei ersten Terminen nicht um den Nominal-werth, oder über denselben veraußert werden konnte, so wird dieselbe im dritten Termine auch unter dem Nominalwerthe veraußert werden.

- 4) Der Meistbiethende ist gehalten, binnen 14 Tagen nach erfolgter Verstandigung von der durch das Gericht zur Wissenschaft genommenen Lizitation, den Meistboth, in welchen der Meistboth eingerechnet werden wird, an das Depositenamt des Bukowinar k. k. Stadt= und Land= rechts um so gewisser zu erlegen, als sonst auf seine Gefahr und Kosten die Relizitation dieser Summe ausgeschrieben, und in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis werde veraußert werden, und das Vadium zu Gunsten des Erekutionsführers in Verfall erklart werden wird.
- 5) Nachdem der Kaufer den Bestboth erlegt baben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret dies fer Summe ausgefertigt, die hierauf hypothezireten Lasten werden ertabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

6) In Betreff der auf dieser Summe haftens ben Lasten werden die Kauflustigen zur Einsicht an die k. Bukowinar Landtafel verwiesen.

Mus bem Rathe des Bufowinar f. f. Stadt=

und Candrechts.

Czernowitz den 29. Movember 1847.

(4077) Ediktal=Vorladung. (2)

Mro. 702. Von Seiten der Herrschaft Zakliczyn Lanckorouski werden die abwesenden Mislitarpflichtigen als: Vinzenz Rechowicz aus Zakliczyn H. 16, Johann Kawa aus Luslawica Mt. 39 und Andreas I isiarz aus Janowice Stadnicki HN. 17 zur Ruckfehr in ihre Heimath binnen 3 Monaten hiemit aufgesordert, ansonsten sie nach den bestehenden Gesetzen behandelt werden.

Za liczyn am 30. November 1847.

(4088 Rundmedung 2)

Mro. 34191. Vom k. k. Lemberger Landrechte werden die Inhober des auf den Namen der g. k. Fitialkirche in Popiolany Lemberger Kreifes ausgestellten und durch Zufall in Verlust gerathenen Interimsscheines des k. k. galizischen Landes-Münzprodieramtes vom 5. Juni 1810 3. 945 über dus von dieser Kirche abgelieserte Kirchensilber von 5 Mark 6 Loth rohen Gewichts, oder 2 Mark 5 Loth 2 Quintel 2 Drachmen reinen Gewichts im Gesammtwerthe von 55 fl. 29 kr. W. W. aufgesordert, den fraglichen Interimsschein binnen einem Jahre 6 Wochen 3 Lagen um so gewisser vorzubringen, und ihre allfälligen Rechte zu demselben nachzuweisen, als sonst dieser Interimsschein nach Ublauf dieser Frist für unwirksom und nichtig erklärt werden wird.

Mus bem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 17. November 1847.

(4087) Aundmachung. (2) Nro. 30941. Won dem f. E. Lemberger Landrechte werden die Inhaber der oftgalizischen Maturallieferungs-Obligationen lautend auf den Ma-

1) Zboiska Unterthanen Sanoker Kreises Rr. 4331 dito. 16. Februar 1795 a 4]00 über 44 fl.

45 fr.

2) Zboiska mit Wolica Unterthanen Sanoker Kreises Nro. 7796 dito. 10. Marz 1796 å 4]00 über 52 fl. 30 kr. mit dem vorgeladen, diese Obligationen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als sonstens selbe für nichtig erklart werden würden.

Mus dem Rache des f. f. Lanbrechts.

Lemberg ben 18. Oftober 1847.

(4050)Kundmadung. Mro. 6553. You Tarnower f. f. Landrechte, werden die dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Intestats Erben nach Joseph Poray Wybranowski mit diefem Edifte angewiesen, binnen einem Jahre vom Lage der Ginschaltung diefer Rundmachung an gerechnet, sich ben diesem f. f. Landrechte, als Ubhandlungs-Inftanz nach dem am 28ten Dezember 1846 in Sekowa, Jasloer Kreises, verftorbenen Joseph Poray Wybranowski unmittelbar, oder durch den ihnen unter Ginem aufgestellten Kurator Grn. Udvokaten Dr. Hohorski mit Gubstituirung des Grn. Udvokaten Dr. Witski ihre Erbrechte vorschriftemäßig durch belegte Erbserklarungen geltend zu machen, weil fonst nach Berlauf dieses Termins die Ubbandlung mit den sich meldenden abgehandelt mer. den wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 1ten Dezember 1847.

(4042) Kundmachting. (2) Mro. 33767. Von dem f. f. Lemberger Landrechte wird dem Hrn. Ladislaus Fürsten Sanguszko mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Frau Kunegunde Kotarska Wormunderin des Stanislass und Marianna Kotarskie vom 13ten Marz 1847 Z. 8493 der k. Landtafel unterm 24ten Marz 1847 Z. 8493 aufgetragen wurde, die Summe von 5000 fl. 300 fl. E. Mt. und 50 Dukaten sammt Linsen, aus dem Lastenstande der Güter Zelechow, Wola Zelechowska und den Gutsantheisen von Kanna zu löschen.

Da ber Wohnort des obgenannten Ladislaus Fürsten Sanguszko hiergerichts unbekannt ist, so wird ihm der Landes und Gerichts Udvokat Dr. Bartmanski mit Substituirung des Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Fangor auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichts zusgestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 10ten Movember 1847.

(4073) Ronfurs. Berlautbarun g. (2)

Mre. 1287. Bur Besehung der hierorts erledigten mit dem Gehalte jährlicher Hundert Funszig Gulden Con. Münze verbundenen Kanzelistenstelle wird der Konkurd bis 15ten Janner 1848
hiemit mit dem Beisabe eröffnet, daß die Bewerber um diesen Dienstposten ihre Gesuche mit der Nachweisung ihred Ulters, ihrer Moralität, der
zurückzelegten Studien und der bisherigen Dienstleistung, endlich ob, und in welchem Grade dieseiben mit den Beamten des hierortigen Magistrats verwandt oder verschwagert sepen, belegt,
mittelst der ihnen unmittelbar vorgesesteu Behörden bey dem Alt-Samborer Magistrate einzubringen baben.

Alt-Sambor am 3ten Dezember 1847.

(4068) © 0 i f t. (2)

Nro. 13612. Dom f. f. Bufowinar Stadts und Candrechte wird befannt gegeben, daß über Ginschreiten des Theodor Romaszkan Raufers des ehedem Christoph Aywas'schen, im Grefuzionswege veraußerten Gutsantheile von Millie ben dem Umstande als der exekutive Tabularbescheid vom 26ten Janner 1848 3. 18550 nachste= henden Sagglaubigern ale bem Karl Fritsch, Ariton Halasch megen erfolgten Ablebens - dan Michael Makowiewicz und Rosalia Bojarska wegen beren unauffindbaren Bohnorte nicht jugestellt werden konnte, diefen abmefenden Sopothekarglaubigern ein Kurator in der Person des Rechtsvertretters Zagorski biemit bestellt, diefem der rudgelegte Tabularbescheid in Urschrift eingehandigt murde.

Wovon diese Sabglaubiger verstandigt werden. Uus dem Rathe des f. f. Bukowinar Stadts

und Candrechts.

Czernowitz am 7ten September 1847.

Einberufungs-Coikt, (4070)

Mro. 3435. Bom Magistrate der tonig. Stadt Sokal werden die seit Jahren illegal abwesenden und bereits ediftaliter vorgeladenen militarpflich= tigen Individuen, als: Joseph Dax aus haus= Mrc. 140 - Wenzel Dohonezewski aus haus. Mro. 29 - Hersch Waidhorn aus Haus-Mro. 2 - Moses Wieliczker aus Haus-Nro. 52 - Moses Zwerg aus haus-Mro. 50 - Aschen Bath aus Haus- Mro. 41 - Moses Reimann aus Haus-Mro. 5 — Ellias Czech aus Haus-Mro. 150 — Benjamin Stier aus Bilro. 20 - Israel Bogen aus HNro. 50 - Josel Schlechter aus HNro. 1 - Jakob Hapner auf & Mro. 30 - David Selig aus haus-Nro 13 - Leib Selig Mil. 13 -Dionis Bartynski aus haut=Nro. 30 - Manasses Frankel aus Baus-Mro. 62 - Georg Fundarski aus haus-Mro. 43 - Jedrzy Łukomski aus Haus-Nro. 187 - Jankiel Altmann aus Hauf-Mro. 59 - Leib Haber auf Hauf-Mro. 113 - Joseph Hawner aus Haus-Mro. 48 -Salamon Krapf aus-Mro. 1 — Nuchim Flach aus Baus-Mro. 12 - Isaak Leib Bogen aus Haus-Nro. 117 - Hersch Wolf aus Haus-Mro. 13 - und Chaim Baum aus haus-Mro. 143 aufgefordert binnen feche Wochen in ihre Bei= math rudjukebren, und die illegale Ubwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen diefelben bas weitere Verfahren als Refrutirungsflüchtlinge lin= geleitet werden mußte.

Sokal am 9. Dezember 1847.

(4066)Mro. 18052. Wom f. f. Butowiner Stadt= und Landrechte wird bekannt gemacht, daß Aloisia und Antonia Nittmajer, Paraskiwa Illasiewicz, und Josepha Graff sub praes. 18. Mos vember 1847. B. 18052 hiergerichts wider die liegende Maffa, und die vermeintlichen Erben bes Adani Madera eine Rlage wegen Ertabulirung der ju Gunften des Adani Madera im Paffivstande der Realität Nr. t. 457 allhier pos. 11. im Grunde Czernowitzer Distrifts gerichtlichen Auftrags vom 7ten Geptember 1801 3. 2761 in= tabulirten Forderung von 90 fl. sammt 51100 Binfen, vom 20ten Janner 1801 angebracht ba-

(E) i i i

117

des G. 25. G. D. festgesett murbe. Die Wehnorte nachstebender Erben des Adapi Madera, als: Lea Madera, Abraham Madera, Chaje Ruchel, Leib und Frimel Beer, find dem Berichte nicht bekannt, für diefe mitbelang= ten abwesenden Erben wurde daber Rechtsvertreter Prunkul mit ber Gubstituzion bes R. V. Zagorski als Kurator ad actum bestellt, was denselben mit dem bedeutet wird, daß fle entweder zur obigen Tagfabrt perfonlich zu erschei-

ben, worüber die Verhandlungstagfahrt auf den 12ten Janner 1843 fruh 9 Uhr unter Strenge nen oder dem bestellten Kurator ifre Bertbeibigungsbehelse mitzutheilen, ober sich einen andern Bertreter ju mablen, und dem Gerichte anzugeis gen haben, widrigens nach Worschrift der . D. wieder fie verfahren, und fie fich die nachtheilie gen Folgen eines Versaumnißes feloft gugufchrei= ben baben merben.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Gtadt= und Candrechts.

Czernowitz am Iten Dezember 1847.

(4061)Ligitations-Rundmadung. Dro. 17775. Bur Berichuttung der Geitengraben, und Berftellung gepflafteter Rinnfale in der großen Urmeniengaße zu Sniatyn von dem haufe des Salamon Kazwan, bis zu jenem bes Cajetan Mikuli zusammen in ber Lange von 300 Klaftern, und in der Breite von 3' - mithin im Gesammflachenmaße von 250 Quad. Klafter wird am 30ten Dezember 1847 in der Sniatyner Magistratskanzlen eine Tagsahrt zur Ligita= sions=Verhandlung bestimmt, zu welcher die Un= ternehmungeluftige eingeladen werden.

Der Ausrufspreis fur diese Berfiellung wird mit 322 fl. 30 fr. C. M. bestimmt, - wovon

das Wadium 10 0|0 betragt.

Die Lizitazionsbedingniße konnen in der dortigen Magistratskanzlen ben der Verhandlung felbst eingesehen werden.

Schriftliche Offerten — vorschriftsmaßig auß= gestellt, und mit bem Babium belegt - werden angenommen werden.

Kolomon am 3ten Dezember 1847.

(4098) E d i i i z.

Nro. 36062. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den abmesenden, und dem Wohnorte nach unbekannten Erben der Anna Pauszyna geborne Niemieryczów, und rudfichtlich der Berlaffenschaftsmasse des Joseph Pausza oder dessen dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, ferner dem Michael Pausza, Jacob Pausza, Thadaus Pausza, Angela Grzybińska geb. Pausza, Cuneguade Pilchowska geb. Kumanowska, und Franz Szwaab, alle dem Wohnorte nach unbekannt, und Falls fie nicht mehr am Leben maren, deren dem Namen und Wohnorte nach un= bekannten Erben, mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben und Undern die Frau Thokla und Constantin Zukiewicze wegen Lofdung des zwischen Johann Pausza und Anna de Niemieryczów Pausza am 26. Marz 1748 geschloßenen Sptb. 29. . 245. D. 3. einverleibten Udvitalitats = Rechtes sammt ben darauf haftenden Lasten, aus dem Lasienstande der Güter Steniaryn unterm 27. November 1847 jur Bahl 36062 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur

mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 13. Mar, 1848 um 10 Uhr Wormittage bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ift, fo bat das f. f. Landrecht gu ihrer Bertrettung und auf beren Gefahr und Roften ben biefigen gandes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Pigtkowski mit Gubftituirung bes Brn. Ubvofaten Menkes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden mird.

Durch Diefes Edift werden demnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen, und biefem Candrechte anzuzeigen, überhaupt die jur Wertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fle fich die aus deren Werabfaumung entstehenden Folgen felbft beigu= meffen haben merben.

Mus dem Rathe bes f. f. Landrechts. Lemberg ben 30. Movember 1847.

② d i f t. (4) (4102)

Birc. 32836. Won dem Cemberger f. f. Canorechte wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Cyrill Czarkowski mit diefem Edifte befannt gemacht, daß über das von dem Valerian Podlewski unterm 28. Oftober 1847 3. 3. 32836 gestellte Unsuchen bemfelben aufgetragen werde, binnen 80 Tagen die Rachweisung ju liefern, daß die mit bem Bescheide dito. 4. Juli 1835 g. 3. 19590 ermirkte Bormerfung ber Berpflichtung bes Stanislaus Chrzanowski, Die, Die Guter Billia krolowska sammt bem Gutsan= theile in Suchorzvoe belaftenden Schulden ju lofchen, wie solche Vormerkung laut Sptb. 210. G. 217. ED. 100. im Laftenstande der Gutsan= theile von Hinkowce, des Gutsantheiles von Chartanowce, ferner Blyszczanka und Dupliska, bes Guteantheiles von Deminiacz, bann Worwolince, und der auf den Gutern Dzwiniacz haftenden Summe von 32720 fip. 24 Gr. ju Bunften des Cyrill Czarkowski vollzogen er= fcbeint . gerechtfertiget fei, ober im Rechtferti= gungszuge schwebe; weil fonft diefelbe geloscht werden wird.

Da der Wohnert desfelben hiergerichts unbe= duen, als: fannt ift, fo wird bemfelben der Landes- und Berichts Advokat Dr. Czaykowski mit Gubstitu. irung des Landes- und Gerichte = Udvokaten Dr. Piatkowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben der oben ange= führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. - 49. Idel Friedlander - 1823

(4090) Borlabung. (1)

Mro. 411. Bon Geite der Orte= und Ron= skriptionsobrigfeit Chorostkow Czortkower Rreis ~ fes werden nachstehende jum Militarftande ver-pflichtete, im Jahre 1847 auf ben Uffentplat beruffene, und nicht dafelbst erschienene abwesende Personen, als:

aus Chorostkow:

| Haus-Mro.       | 422. | Jan Korecki geboren   | 1824 |
|-----------------|------|-----------------------|------|
|                 | 219. | Stefan Kowalczuk -    | 1825 |
|                 | 396. | Wincenty Groszko -    | 1826 |
| menter committe | 418. | Rudolf Seifz -        | 1326 |
| -               | 418. | Joseph Tymański -     | 1826 |
|                 | 7.   | Nareis Hubmann -      | 1828 |
|                 | 83.  | Mathias Baczyński -   | 1826 |
|                 | au   | 8 Huwilow maly:       |      |
| Haus-Mro.       | 81.  | Tymko Naydiuk geboren | 1825 |
|                 |      |                       | 1826 |

aus Chłopuwka: Saus-Mro. 44. Franko Slusarz geboren 1825

aus Postoluwka: Saus-Mro. 9. Michat Pierunck geboren 1825 9. Tomko Pierunek -

123. Hnat Makowicki 1827 aus Rakuwkont:

haus-Aro. 74. Johann Tomicki geboren 1827 -- 71. Hryá Czerewaty - 1824 aus Mszaniec:

Haus-Mro. 64. Iwan Ozimko geboren 1824 jur Rudfehr in ihre Seimath binnen langftens drei Monaten von Zeit ber erften Ginschaltung diefer Worladung in die Lemberger polnische Zeitung an gerechnet, oder im Falle einem ober dem anderen von ihnen die Rudfehr aus rudfichtsmurdigen Grunden durchaus unmöglich mare, binnen eben dieser Frist unter legaler Nachwei= fung der dießfalligen Unmöglichkeit, jur verlaß= lichen Unzeige ihres bermahligen Aufenthaltes an die hierortige Obrigfeit mit dem Bedeuten aufgefordert, daß nach fruchtlofem Ublaufe Diefes Termins der nicht hierorts Erschienene ein ferneres foldenfalls gesetlich vorgeschriebenes unlieb= samed Verfahren gegen ihn zu gewartigen haben murde.

Dominium Chorostkow am 10. Juni 1847.

(4096) E d i f t.

Mro. 597. Don Seite des Deminiums Niebyled merden folgende militarpflichtige Indivi-

- Baus-Mro. 42. Eustach Znamirowski geb. 1822 7. Nussen Gelzieler — 1826
- 25. Abraham Grundstein --- 26. Leisor Beim - 1825
- -- 66. Wolf Fass
- -- 5. Abraham Pariser --
- Lemberg am 17. November 1847. 5. Mendel Pariser 1822

| Haus-Mro.       | 7.  | Hersch Goldzieler | geb.     | 1822 |
|-----------------|-----|-------------------|----------|------|
|                 | 55. | Hersch Rosner     |          | 1821 |
|                 | 24. | Mendel Wallach    |          | 1820 |
| man was         | 26. | Itzig Haim        |          | 1820 |
| Medica Services | 45. | Salamon Wallach   | -        | 1819 |
| Marine and the  | 22. | Chaim Inhart      | Name .   | 1818 |
|                 | 45. | Chaim Planer      | SSAR-No. |      |

zur Rudkehr in ihre Heimath binnen 3 Monaten um so sicherer aufgefordert, als im widrigen dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden würden.

Dominium Niebylec am 5. Dezember 1847.

(4095) Rundmichung. (4)

Dro. 2817. Dom Merkantil- und Bechfelgerichte der freien Sandelsfladt Brody wird ben dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes in Złoczow verstorbenen Venzel Morawetz bekannt gegeben, baß Herzel Rappaport wider dieselben biergerichts eine Bablungsauffage unterm 20. Movember 1847 j. 3. 2817 wegen Zahlung von 100 fl. C. M. f. N. G. erwirkt bat, und daß zur Wahrung ihrer dießfalligen Rechte jum Rurator Aron Grann mit Gubstitution Ascher S. Japke auf ihre Roften und Befahr ernannt worden find. - Die Belangten merden daber er= mahnt, entweder perfonlich oder durch einen Bevollmächtigten sich hiergerichts in der gesetzlichen Frist anzumelben, oder dem bestellten Kurator die notbigen Bebelfe einzusenden, widrigenfalls diese Streitsache nach ben Befegen mit dem Rurator wird verhandelt werden.

Brody am 20. November 1847.

(4089) Borladung. (4)

Nro. 458. Bon Seite der Konskriptionsobrigfelt Zyznomirz Stanislawover Kreises werden
nachstehende militarpstichtige Individuen, als:
Kawer Widajeski aus dem Haus-Nro. 25, Nicolaus Czarnihora HN. 6 und Paul Raszczuk
HN. 60 hiemit vorgeladen, innerhalb 6 Wochen
in ihre Keimath zurückzukehren, weil man widrigenfalld mit denselben nach der Strenge des Geseese verfahren mußte.

Dominium Zyznomirz am 8. Dezember 1847.

(4085) Kundmach ung. (4)
Mro. 30180. Bon dem Lemberger f. f. Land.
rechte werden die Inhaber, der Gemeinde Rowne Sanoker Kreises gehörigen, derselben in Verlust

gerathenen Obligazionen, als:

1) der auf den Namen Rowne Unterthanen Sanoker Kreises lautenden fünsperzentigen ofigalizischen Kriegsbarlebens-Obligazion ddto. 23. Nowember 1797 3. 10875 über den Kapitalsbetrag von 26 fl. 23 fr., — wovon die Interessen seit dem 1. November 1842 ausstehen, und deren Dastum jenes der letten Ratenzahlung ift,

2) der auf den Namen Rowne Unterthanen

Sanoker Kreises lautenden funsperzentigen ofigalizischen Kriegsbarlebens = Obligation ddto. 25. September 1798 B. 11213 über den Kapitalsbetrag von 26 fl. 23 fr., wovon die Interessen seit 1ten November 1842 ausstehen, und deren Datum jenes der letzten Ratenzahlung ist,

3) der auf den Namen Rowns Unterthanen Sanoker Kreises lautenden fünfperzentigen oftgaslizischen Kriegsdarleihens-Obligation ddto. 5. September 1799 B. 12008 über den Kapitalsbetrag von 26 fl. 23 fr., wovon die Interessen seit 1. November 1842 ausstehen, und deren Datum jes

nes der letten Ratenzahlung ift,

4) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanokor Kreises lautenden vierperzentigen oftgaslizischen Maturallieferungs = Obligation ddto. 25. Februar 1795 3. 4519 über den Kapitalsbetrag von 35 fl. 15 kr., wovon die Interessen seit 1. November 1842 ausstehen, und deren Datum jesnes der ursprunglichen Ausstertigung ist,

5) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanokor Kreifes lautenden vierperzentigen oftgatizischen Naturallieferungs = Obligation ddto. 9. Marz 1796 3. 8005 über den Kapitalsbetrag von 34 fl. 12 fr., wovon die Interessen seit dem 1. November 1842 ausstehen und deren Datum jenes

der urfprunglichen Ausfertigung ift,

6) der auf den Namen Rownia Unterthanen Sanoker Kreises lautenden vierperzentigen oftgaslizischen Maturallieferungs Dbligation ddto. 30. Oftober 1799 3. 452 über den Kapitalsbetrag von 92 fl. 30 fr., wovon die Interessen seit 1. Mes vember 1842 ausstehen, und deren Datum jenes der ursprünglichen Ausstertigung ist,

7) der auf den Namen Rowne Gemeinde Sauoker Kreises lautenden zweiperzentigen oftgalizischen Naturallieserungs-Obligation ddio. 1. November 1829 Zahl 5693/1 über den Kapitalsbetrag von 76 fl. 7 4/8 fr., wovon die Interessen seit dem 1. November 1842 ausstehen, und deren Datum

jenes ber Musfertigung ift,

8) der auf den Namen Rowne Gemeinde Sanoker Kreises lautenden zweiperzentigen oftgalizis
schen Maturallieferungs = Obligation ddto. 1. Mos vember 1829 3. 6059/1002 über den Kapitalss betrag von 183 fl. 15 5/8 kr., wovon die Intes ressen seit 1. November 1842 ausstehen und deren Datum jenes der Aussertigung ist, — aufgefors bert, diese Obligationen binnen einem Jahre um so sicherer vorzuweisen, als sonst dieselben für amortistet, null und nichtig erklart werden wurden.

Mus bem Rathe Des f. f. Landrechtes. Lemberg am 12ten Oktober 1847.

(4083) Kundmachung. (4) Mro. 31348. Vom f. f. Lemberger Landrechte werden die Inhaber folgender Obligationen, und I. der osigalizischen Naturallieferungs-Obliga= tionen lautend auf den Namen »Gemeinde Lisia Gora- Tarnower Kreises:

1) Nro. 6207]1 ddio. 1. November 1829 a 2]100

über 113 fl. 27 5]8 fr.,

2) Nro. 6611/1002 ddto. 1. Movember 1829

å 2]100 über 486 fl. 46 5]8 fr.,

11. der ofigalizischen Naturalliferungs-Obligation, lautend auf den Namen »Gemeinde Lisia Gora« Tarnower Kreises Nro. 1333 ddto. 1. November 1814 à 21100 über. 1047 fl. 12 fr.,

III. der ofigatizischen Kriegsdarlehens = Obligation, lautend auf den Namen »Gemeinde Lisia Goras Tarnower Kreises Nro. 3328 ddto. 1. November 1814 å 2 1/2 von 100 über 266 fl. 30 kr., — mit dem vorgeladen, diese Obligationen binnen einem Jahre um so gewisser vorzubringen, als solche für nichtig erklärt werden würden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

(4100) Einberufungs-Edikt. (1)

Olre. 184. Vem Dominium Woyslawice Zotliewer Kreises, werden die Refrutirungsstuchtlinge Semko Staszków ex HNro. 30, und Luc Rozaków ex HN. 46 aus Woyslawice, Stefan Rozak ex HN. 23 ans Mianowice, Ersterer zu wiederhelten Mahlen mit Bezug auf die Vorladung vom 30ten Dezember 1844 B. 253 und vom 27ten Janner 1846 B. 190 aufgefordert, binnen 6 Wochen ganz bestimmt in ihrer Heimath zu erscheinen, als sonst dieselben nach dem Auswanderungspatente behandelt werden wurden.

Woyslawice am 6. Dezember 1847.

(4103) Edictum. (1)

Nro. 29004. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Joanni Lesiewski et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Caroli Polityński de praes. 13. Februarii 1846 ad Nrum. 5210 exhibitum, Tabulae reg. sub 10. Martii 1846 ad Nrum. 5210 ordinatum haberi, ut Cambium per Jeannem Lesiewski ddto. 25. Junii 1844 acceptatum, ingrosset, et in fundamento ejusdem, jus hypothecae Summae 432 fl. M. C. die 15. Decembris 1845 solvendae, in statu passivo juris sexennalis arendatorcae possessionis bonorum Dembowiec cum attinentiis, et in specie oppidi Dembowiec cum praedio Dombrowa, tum pagis Zarzyce et Łazy a 24. Junii 1840 ad eandem 1846 duraturae, et inquantum D. Joannes Lesiewski practer stipulatum annuum censum die 24. Junii 1841 aut citius Summam 2650 fl. M. C. locatori D.

Prospero Com. Zborowski persolverit, juris possessionis conductitiae eorundem bonorum ad ulteriores 3 annos prorogatae, id est, ad 24. Junii 1849 duraturae, pro re D. Joannis Lesiewski in statu passivo bonorum Dembowiec, tum pagorum Zarzyce et Lazy dom. 241. pag. 148. n. 69 on. intabulati, pro re D. Caroli Polityński praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Joannis Lesiewski ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Fangor cum substitutione Domini Advocati Czaykowski, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Octobris 1847.

(4104) Rundmadung. (4)

Mro. 31285. Vom f. f. lemberger Candrecte wird dem hrn. Joseph Lazowski und der Bogumita Lazowska fo wie auch deren allfalligen unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Ediktes bekannt gemacht, es babe wider fie herr Marcell Wistocki megen Leschung ber laut Spib. 80. G, 180. ED. 10. auf dem Untheile bes Rlagers von Stuposiany gorne sammt Berezha haftenden Betrage von 22000 fip. und 55000 fip. und bes laut Dom. cod. G. 278. LP. 17. intabulirten Befigrechtes des 5ten Theils von Berezka fammt Folgeposten und Guperlaften am 13ten Oftober 1847 Babl 31285. eine Klage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, woruber auf ben 21ten Dezember 1847 um 10 Uhr die Sagfagung angeordnet murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten dem Gerichte unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts- Advokaten Dr. Fangor mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Gnoiúski als Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung

verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder
felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheisten, oder auch einen andern Sachwalter zuwähsten, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sonst sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen
selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 19ten Oftober 1847.

#### Dzieńnik urzedowy.

Lwów dnia 18. Grudnia 1847.

Mrs. 75678. Ueber die Stämpelbehandlung der Contrafte-Ub-

fchriften.

Es ist in mehreren Fallen wahrgenommen worben , daß die Kontrabenten bei Kontrafts = 216= Schließen nur ein Eremplar des Kontraftes mit dem vorgeschriebenen Rlaffenstampel rerfeben laffen, welches der eine Kontrabent jurudbehalt, in= bes dem anderen Kontrabenten Ubschriften des Rontraftes, die lediglich mit dem fur Ubschriften vorgeschriebenen Stampel verfeben find, er= folgt werden, die jedoch der Kont abent, welcher im Besite des flaffenmäßig gestämpelten Kontraftes ift, mit der eigenhandig geferrigten Klausel versieht, daß die Ubichrift dem Originale gleich= lautend fep.

Dieses Verfahren ift nicht im Ginklonge mit den Bestimmungen bes Stampel= und Torge=

febes.

Solche mit der erwähnten Klaufel verfebene Ubschriften find in Folge der, über einen allerunterthänigsten Wortrag ber allgemeinen hoftom= mer erfloßenen allerhochsten Entschließung vom 22ten August I. 3. bezüglich auf den Stampel dem Originale gleich zu halten, und mit demfelfelben Stampel zu verfeben, welchem das Origi= nal unterligt.

Derley Ubschriften, welche diefer Bestimmung entgegen, nicht mit dem gefestichen Stampel ver= feben find, find vorschriftemafig in Strafanspruch

zu nehmen.

Diese allerhöchste Bestimmung wird in Folge hoben hoffammer-Defrete rom 24ten Geptember 1847 Babl 35436-2388 jur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Lemberg den 27. Oftober 1847.

Rreisschreiben des t. t. galigischen Landesguberniums.

(3988)

O uzyciu stepla na kopije kontraktów.

Dostrzezono w wielu wypadkach, że ukła. dające się strony zawierając z sobą umowy. uzywają tylko do jednego egzemplarza kontra tu przepisanego stępla klasowego, który pozostaje przy jednym kontrahencie, drugie: mu z ś kontrahentowi daje się kopije kontraktu majace tylko stępel dla kopij przepisany, litore wszakże kontrahent posiadający kontrakt podług klasy stęplowany potwierdza wlasnorecznie podpisana klauzuła, że kopija oryginalem jest zgodna.

Postepowanie takie nie zgadza się z przepisami Ustawy steplowo-taxowej.

Takie, pomieniona klauzuła opatrzone kopije powinny być w skutek najwyzszego post-nowienia z duia 27. Sierpnia r. b. na najupiżeńsze przedstawienie powszechnej Kamery nadwornej wydanego, pod względem stęplu zarówno z oryginalem, czyli pierwopisem uwažane, i tym samym steplem być opatrzono, jakiemu oryginał podlega.

Kopije tego rodzaju wbrew postanowieniu temu, nio mające ustawą przepisanego stępla, podpadaja, jak przepisano karnemu postepo-

waniu.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek Dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. Września 1847 za l. 35436-2388 do powszechnéj wiadomości.

We Lwowie dnia 27. Października 1847.

## Krang Graf von Stadion.

Landes: Bouverneur. Philipp Freiherr von Rrauß, Bubernial-Prafibent. Undreas Ettmager Ritter von Udelsburg, hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Borladung. Mro. 15058. Machdem am vierten Movember 1847 einem entflohenen unbekannten Bauer im Walde bei Ruden'to von der f. f Finangmache 7 Collien verschiedener Schnitt- und Murnberger-Wagren unter den Ungeigungen des Schleichban= dels abgejagt wurden, und der Aufenthaltwort des Eigenthumers unbekannt ift, fo wird Jedermann, der einen Unfpruch auf diese Waaren geltend ma=

den ju konnen glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Rundmachung ber gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanglei bei der Brodver f. f. Ram. Begirke. Bermaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dicfes unterbleiben sollte, mit der angebaltenen Gache den Gefesen gemäß verfahren merden wird.

Von der f. f. Kam. Beg. Bermaltung.

Brody am 1. Dezember 1847.

### (4059) Bewerbungs-Aufruf. (2)

Mro. 38984. Bei dem Lemberger f. k. Landrechte ist die Stelle eines Registranten mit dem
jährlichen Gehalte von 600 fl. C. M. in Erledigung gefommen. Diejenigen, welche diese Stelle
oder die allenfalls durch die Beförderung eines
hiergerichtlichen Kanzellisten zum erstbenannten
Dienstposten in Erledigung kommende Kanzellistenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 400 fl.
E. M. und dem Vorruckungsrechte in die Klasse
von 500 fl. und 600 fl. E. M. zu erhalten wunschen, haben ihre gehörig belegten Gesuche durch

### (4017) Ediktal : Borladung. (3)

Mro. 13356. Von Seite des Sandezer f. f. Kreisamtes werden nachstehende militarpflichtige Individuen aus der Herrschaft Szczawnica, und

Nikolaus Knapik aus Szczawnica HDl. 157, Andreas Jama Vinzenz Salamon » 78, Joseph Dziedzina v 68, Andreas Knapik 157, - » 124, Anton Gondek geburtig, welche feit einigen Sabren unbefugt und unwissend wo abwesend, dann auf die von der Herrschaft eingeleitete Ediktal-Vorladung nicht jurudgetehrt find, nochmable aufgefordert, binnen 3 Monathen in ihre Beimath gurudjufebren und die unbefugte Ubwesenheit ju rechtfertigen , als widrigens diefelben nach dem Muswandes rungspatente vom 24. Mar; 1832 behandelt mer= den wurden.

Sander am 13fen Movember 1847.

### (4027) Einberufunge-Ebift. (3)

Mechel Marcus, Moses Abend, Judel Ztoczower, Joseph Maikoski, Berl Markus aus Kozowa, Fedko Moroz aus Bozykow und Andruch Haidukiewicz aus Woloszczyzna auf die Vorladung ihre Konstripziens – Obrigfeit nicht erschienen sind, so werden dieselben diemit aufgesordert, um so gewisser dienen dres Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edists in der Lemberger polnischen Zeitung in ihrer Zeimath zu erscheinen, und sicherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens dieselben nach dem Auswanderungs – Patente vom 24ten März 1832 werden behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezan am 25ten November 1847. ihre vorgesetten Zehörden binnen 4 Wochen vom Tage der letten Ginschaltung dieser Kundmaschung in die Lemberger Beitung diesem f. f. Landrechte zu überreichen, und sich darin über ihrr Studien, dann die Kenninis der deutschen, lateinischen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache auszuweisen und anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit den Beamten dieses f. f. Landrechts verwandt oder perschwägert sind.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 7. Dezember 1847.

#### Pozew edyktalny.

Nro 13356 C. K. Urząd obwodowy Sandecki wzywa jeszcze raz obowiązanych do służby wojskowej:

Z Szczawnicy:

Mikołaja Knapika z pod Nru domu 157,

Jędrzeja Jamę — 51,

Wincentego Salamona — 78,

Józefa Dziedzinę — 63,

Jędrzeja Knapika — 157,

Antoniego Gadka — 124,

którzy od lat kilku bez pozwolenia niewiedziec gdzie przebywają, i na wezwanie Państwa Szczawnicy nie powrócili, ażeby w ciągu trzech miesięcy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

W Saczu dnia 13go Listopada 1847.

#### Pozew.

Nro. 17281. Ponieważ Michał Kordasiewicz, Mechel Markus, Mojżesz Abend, Idel Złoczower, Józef Majkowski, Berl Markus z Kozowej, Fedko Moroz z Bożykowa, i Andruch Hajdukiewicz z Woloszczyzny, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnej nie stawili się, więc wzywa ich się niuiejszem, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczenia pozwu tego wGazecie Lwowskiej do domu powrócili, i z oddalenia się i dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urzad Cyrkułowy. Brzeżany dnia 25go Listopada 1847. 2. E d i f t.

Mro. 17546. Die aus Brody geburtige, feit langerer Zeit im Muslande unbefugt abwesende Judin Malke Zytomirer und ihre Rinder Marcus, Osias, Samuel und Ester Zytomirer, merden mit Bejug auf das ite Edikt vom 12. Mar, 1847 3. 3633 wiederholt aufgefordert, binnen feche Monaten in ihre heimath zurudzukehren, und die bieberige unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens Diefelben nach dem a. b. Muswanderungs-Patente vom 24. Mart 1832 murden behandelt merden.

Wom f. f. Rreisamte.

Złoczow am 1. Oftober 1847.

2. Edift. (4047)

Mro. 18335. Der aus Brody geburtige, feit langerer Beit unbefugt und unbekannt wo abme= fende Jude Chaim Isaac London fammt feinem Beibe Scheindel und beiben Gobnen Abraham und Jacob London, werden mit Bezug auf das 1te Edift vom 3. Mary 1847 Babl 1232 wiederholt aufgefordert, binnen fechs Monaten nach Brody jurudjufebren und ihre Ubmefenheit ju rechtferti= gen, midrigens diefelben nach dem a. h. Auswan= derungs = Patente vom 24. Marg 1832 behan= delt murden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. November 1847.

1. Ebift.

Mro. 19175. Der in Brody sub AM. 1347 konskribirte, im Jahre 1807 geborne Leisor Segankohn ift von feinem Bobnfige unbewußt mo

abmefend.

Derfelbe wird im Grunde des a. b. Patents vom 24. Mar; 1832 aufgefordert, binnen fechs Monaten vom Jage der erften Ginschaltung Diefes Ediftes in das Umteblatt der Lemberger polnifcen Beitung nach Brody jurudiufebren, und feine unbefugte Ubmefenbeit ju rechtfertigen, midrigens gegen denselben als Muswanderer verfahren mer= den wird.

Bom f. f. Kreisamte. Ztoczow am 12. Oftober 1847.

(4054) EDIF.

Nro. 18336. Der aus Brody geburtige, unbekannt wo und unbefugt abwesende Dawid Scherer recte Finkelscherer wird mit Bezug auf das Ite Edikt aufgefordert, binnen feche Monaten in feine Beimath jurudjukehren, und feine Ubmefenheit zu rechtfertigen, widrigens derfelbe nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. Mary 1832 murde behandelt werden.

Bom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. Movember 1847.

2. Pozew. Nro. 17546. Malkę Zytomirer, z dziecmi Markus, Osias, Samuel i Ester Zytomirer, rodem z Brodów, od przydłuższego czasu bezprawnie za granica przebywających, powołuje się niniejszém powtórnie, azeby odnośnie do pozwu pierwszego z dnia 12. Marca 1847 za lic. 3633, w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócili i z dotychczasowej bezprawnej nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej z nimi podług najw. Patentu z d. 24. Marca 1832 postapiono bedzie.

Od c. k. Urzędu cyrkułowego. W Złoczowie dnia 1. Października 1847.

Pozew 2.

Nro. 18335. Chajma Izaaka London, z zona Szajndel i dwoma synami Abrahamem i Jakubem London, rodem z Brodów, od przydłuższego czasu niewiedzićć gdzie przebywających, powołuje się ninicjszem odnośnie do pierwszege pozwa z dnia 3. Marca 1847 do 1. 1232, powtórnie, azeby w ciągu 6 miesięcy do Brodów powrócili, i z nieobecności swojej usprawiedliwili się, inaczej z nimi podług najw. Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postapiono bedzie.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 4. Listopada 1847.

Pozew 1.

Nro. 19175. Lejzor Segankohn w Brodach pod Nm. domu 1347 konskrybowany, wr. 1807 urodzony, wydalił się z miejsca zamieszkania swego

nie wiadomo dokad.

Powołuje się go więc na zasadzie najw. Patentu z dnia 24. Marca 1832, azeby w ciagu 6ciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczeniu pozwu niuiejszego w Dzielniku urzędowym Gazety Lwowskiej polskiej do Brodów powrócił, i z bezprawnej nicobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej z tym. jako z bezprawnym wychodźcą postąpiono bodzie.

Przez c. k. Urząd cyrbulowy. W Złeczowie dnia 12. Października 1847.

Pozew powtórny,

Nro. 18336. Odnoszac się do pozwu pierwszego wzywa się niniciszem Dawida Scherera, właściwie Finkelscherera, rodem z Brodów, który nie wiedziec gdzie bez pozwolenia przebywa, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieobecności usprawiedliwił sie, inaczej postapionoby sobie z nim podług Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 4. Listopada 1847.

(4091) Unfündigung. (1)
Mro. 26463. Bon Seite des Samborer k. k.
Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erfordernisse an Materialien und Urbeiten zu minderen Strassens Conservations Kersstellungen pro 1848 im Staromiaster Strassenbaus Commissatis Bezirke zu Folge h. Gub. Dekrets vom 13. November 1847 B. 79660, eine Lizitazion am 20ten Dezember 1847 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 28ten Dezember und endlich eine 3te Lizitazion am 30ten Dezember 1847 in der Samborer Kreisamtskanz

lei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. Das Practium fisci betra t 4589 fl. 49 1]4 fr.

C. M. und das Vadium 457 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions-Bedingniße werden am gedachten Lizitazions-Tage hierorts bekannt gegeben und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions-Kommission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Obiekt, für weiches der Unboth gemacht wird, mit Kinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, namlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, die Summe in Conventions = Munze, welche gestothen wird, in einem einzigen, zugleich in Liffern und durch Worte auszudruckenden Betrage bestimmt argeben, und es muß

b) darin ausdrucklich enthalten senn, daß sich der

(4101) Ediktal-Vorladung. (1)
Mro. 438. Vom Dominium Uhrynow Zolkiewer Kreises, werden mit Beziehung auf den hier-

ämtlichen Solft vom 27ten Janner 1946 Z. 334 die Refrutirungsfluchtlinge Fodko Miclniczuk ex Saus-Mro. 59 und Peter Harasymczuk ex

(4055) Kundmachung (3) zur Wiederbesetzung der erledigten Tabaf-Großtroffe zu Soleel wim Broszower Cam Begirke

trafik zu Solicz, w im Rzeszower Kam. Bezirke. Mro. 28760. Bon der k. k. gal. vereinten Kammeral = Gefällen = Verwaltung wird bekannt gegeben, daß die Tabak = Großtrafik zu Sokołow im Rzeszower Kreise zu besehen ist, mit welcher die Verpflichtung zum Stempelpapier-Verschleiße nies derer Gattung verbunden ist.

Der Commissionar hat das Tabak = Materiale bei dem Vier Meilen entlegenen Uerarial-Maga= zine zu Kzoszow und das Stämpelpapier eben-

dafelbst zu fassen.

Demselben sind zur Material-Betheilung Neun und Vierzig Rleinverschleißer, von welchen im Orte Sokolow selbst dem Commissionar eine und an andere Personen keine Kleintrafiken überlassen sind, zugewiesen.

Dem Commissionar wird das Recht eingeraumt, jene Trafifen, welche in Sokolow in Erledigung

Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden;

c) diese Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt sen; welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Curfe

berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Bor= und Fa= miliennamen des Offerenten, dann dem Charafter und Wohnorte desselben unterfertigt sepn.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. Stellt fich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth günstiger dar, als der bei der mundlichen Berfteigerung erzielte Besthoth, so wird der Offerent fogleich als Bestbiether in das Lizitazions-Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; follte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrucken, welcher bei der mundlichen Berfteigerung ald Besiboth erzielt murde, so wird dem mundli= chen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden. -Wosern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird fogleich von der Lizitazions = Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether ju betrachten sep.

Sambor ben 6. Dezember 1847.

M. 139 jum wiederholten Mahle, auch Iwan Muzyczuk ex HN. 23 aufgeferdert, binnen 6 Wochen ganz bestimmt in ihre Heimath zurückzustehrm, als sonst dieselben nach dem Auswandetrungs = Patente behandelt werden murden.

Uhrynow am 6. Dezember 1847.

kommen, oder deren Errichtung daseibst für nöthig erkannt werden follte, durch selbst gewählte Inzividuen zu besetzen, für deren vorschriftsmäßige Gebahrungen derselbe jedoch zu haften hat. Die Wahl dieser Individuen und der Standpunct, an welchem neue Trasiken bestellt, oder bestebende — wenn lettere erlediget werden — eingezogen werzden wollen, ist jederzeit vorläusig der vorgesetzten Camm. Bez. Verwaltung anzuzeigen, und die Besetung oder beziehungsweise Einziehung solcher Trasiken nur dann gestattet, wenn von Seite der leitenden Gesälls = Bezirksbehörde keine Vedenken dagegen obwalten.

Busammen auf 8953 fl. 16 fr.

Nach dem detaisirten Erträgniß-Ausweise, welscher bei der Registratur der k. k. gal. verein. Cam. Gef. Verwaltung, und bei der k. k. Cam. Bez. Verwaltung in Rzeszow während den Umtostuns den eingefehen werden kann, beträgt, und zwar:

Merden hievon die Auslagen abgeschlagen, so stellt sich der jahrliche reine Gewinn mit beiläufig zweihundert Siebzehn fl. 47 fr. C. M. dar.

Das ermittelte Erträgniß unterliegt jedoch nach Maß der Zu- oder Ubnahme des Material-Ubsases, so wie der Auslagen einer Vermehrung oder Verminderung, dasselbe kann daher nicht als gesichert verburgt werden, vielmehr wird ausdrücklich erstlärt, daß nachträglichen Ansprüchen auf Entschädigung oder Emolumenten-Erhöhung keine Folge aeaeben werden wird.

Der ernannte Commissionär hat längstens innerpalb vier Wochen, vom Zustellungstage des Verleihungsbecretes, die Verlagsbesorgung anzutreten, und zum Behuse des stets am Lager zu haltenden zweiwöchentlichen Lagervorrathes noch vor der Einführung in das Verlagsgeschaft entweder im Baren 420 fl. C. Wl., d. i. für Tabak nebst Geschirr 330 fl. und für Stämpespapier 30 fl. zu erlegen,

#### 

Mro. 19352/1847. Bom Magistrate der k. Hauptstadt Lentderg wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Nicolaus Gajewski, oder dessen unsbekannten Erben bekannt gemacht, daß Agnes Kowalska gegen denselben unterm 9. Juni 1847 Z. 11883 wegen Zahlung ded Betrages pr. 50 st. C. M. hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber eine Tagsahung dum summarischen Versahren auf den 7ten Jänner 1848 um 9 Uhr Normittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten diesem Gerichte unbekannt ist, und felber etwa außer den f. f. Erblanden wohnet, so hat das Gericht zu seiner Vertretung und auf Gefahr und Koften den

(4106) Rundmachung. (4)
Mro. 15166. Die Direktion der pr. öst. Nastionalbank bringt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß wegen den nöthigen Vorarbeiten zu der in der ersten Halfte des Monats Januar 1848 Statt sindenden Dividenden-Auszahlung vom 18. Dezember 1847 an, bei der Liquidatur der Bank, weder Umschreibungen oder Vormerkungen vorsgenommen, noch Coupons hinausgegeben werden.

oder aber, wenn er das Materiale auf Credit zu beziehen wünsche, eine Caution in demselben Bestrage entweder im baren Gelde, welches bei dem Staatsschulden-Zilgungsfonde verzinslich angelegt wird, oder in k. k. Staatspapieren, welche nach den bestehenden Vorschriften berechnet und angenommen werden, oder aber mittelst Beibringung einer, von der k. k. Kammerprocuratur bereits geprüften, und von der k. k. vereinten Camm. Ges. Verwaltung als annehmbar anerkannten Hyposthekar = Verschreibung zu leisten.

Diejenigen, welche geneigt sind, sich um das Commissions = Geschäft zu bewerben, haben ihre schriftlichen versiegelten Unbothe bis einschließig 28ten Vezember 1847 bei der k. k. gal. vereinten Cam. Gef. Verwaltung einzubringen.

Diese Offerten, welche mit der leg ien Nachweissung ber Großjährigkeit, des obrigkeitlichen Sitztenzeugnißes und mit der Quittung einer Gefällse Casse uber den Erlag des Reugeldes von Vierzig Gulden Conventions-Munze zu belegen sind, has ben entweder die Verzichtleistung auf eine Provision vom Tabats oder vom Stampelnerschleiße, oder die bestimmten Percente, welche von dem Tabats und Stampelverschleiße, oder von beiden angesprochen werden; oder endlich den Betrag des jahrlichen Pachtzinses von dem Kleinverschleißgewinn, der in gleichen Monaisraten vordinein an die Gefällscasse abzusuhren sepn wird, mit Buchstaben ausgedruckt zu enthalten.

Lemberg am 27. November 1847.

hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Fangor mit Substituirung des H. Udvokaten Dr. Baczyński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorsgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutzeilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wahlen und solchen dem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen Rechtsmittel zu ergreisen, insdem er sich aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg den 7. Oftober 1847.

Die Wiedereröffnung von Umschreibungen und Wormerkungen von Uksien, so wie jene der Couppons-Binausgabe beginnt am 10. Janner 1848.

Wien am 9. Dezember 1847.

Franz Breyer Ritter von Breynau, Bank-Gouverneur.

Georg Freiherr von Sina, Bank-Direktor.

## (4113) Anfundigung (1)

Nro. 17683. Um 22ten Dezember 1847 Bormittage 10 Uhr wird hieramts wegen Verköstigung der Böglinge im gr. fath. Semmarium auf die Zeit vom 5. Janner 1848 bis Ende September 1843 die öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

(4080) Um laufsschreiben. (2)
Mro. 19354. In Folge h. Gub. Berordnung vom 30. Oktober 1847 B. 60152 wird die öffentsliche Lizitation über Erbauung einer Trivialschule und eines Mebengebaudes aus weichen Materiatien für Daliby und Grabowco bei dem Stryck k. Kreisamte am 31. Dezember 1847 um die

Die Stadt Stry übergibt dem Bauunternehmepr das Eichen Bauholz im Werthe von 216

fl. 143|4 fr. C. M.

(4099) Ediktal-Vorladung. (1)

Blro. 540. Bon Geiten bes Dominiums Tartakow, werden die dafigen unbefugt abwese den militarpflichtige Individuen:

Selig Gruber aus Haus-Mrc. 45, Chaim Lanton — 54,

hiemit zur Rudkebr binnen fecht Wochen in ib e Beimath angewiesen; widrigent fie die Grenge ber gegen die Ackrutiruugeflüchtlinge bestehenden Vorschrift zu gewartigen hatten.

Tartakow am 4ten Dezember 1847.

#### 

Nro. 34355 Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem Stavislaus, Marianna, und Angela Stuzewskie, und für ven Fall des Ubsterbens, ibren dem Namen und Wohnerte nach unbefannten Erben, mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben der Br. Alexius Stuzewski wegen Loschung von 356 Theilen der Suzewski wegen Loschung von 356 Theilen der Summe von 20,000 flpet. f. N. G. aus dem Lastenstande der Güter Lubecka Wola, allwojene Summe Hebt. 73. S. 401. LP. 15. einsverleibt erschent unterm 11ten November 1847 zur Jahl 34,355 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung eine Tagsabung auf den 10ten Insper 1848 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten biergerichts unbekannt ift, fo hat das f. f. gandrecht

(4053) Powołanie. (3)

Nro. 436. Zwierzehmość dominitalna państwa Serzydlnej Cyr ulu Sandec ieno po obuje Józefa Janickiego poddanego tutejszego z pod Nru. 108,5 w Skrzydlnej pisanego, a przed Unternehmungslustige haben sich 3 Tage vor der Lizitazion beim Rektorate des gr. kath. Seminariums über ihre Fignung zu dieser Unternehmung auszuweisen und zur Lizitazion ein Reugeld von 410 fl. C. M. im Baaren beizubringen.

Bom f. f. Kreisamte. Lemberg am 14. Dezember 1847.

Der Fiekalpreis für Bewirkung der Professionisten-Arbeiten, für Waterials Eisens und Nå gelsortenlieserung, und für Kands und Zugroboth betragt 2041 fl. 51 114 fr. C. M., das gleich bet der Lizitation zu erlegende Vadium beträgt 204 fl. E. M.

Die übrigen Bedingniße werden bei der Ligi.

tution befannt gemacht werden.

20m f. f. Kreisamte.

Stry am 5 Dezember 1847.

#### Edykt powedujący.

Nro. 540. Przez Zwierzchność Państwa Tartakowa powolują się niniejszem nieobecni, służbie wojskowej podlegli tamtejsi żydzi:

Selig Gruber z Nru domu 45, Chains Lanton - 54, aby w przeciągu 6 tygodni tu do ich miejsca

aby w przeciągu 6 tygodni tu do ich miejsca urodzenia powrócili, gdyż inaczej, ściągną na siebie surowość przepisów przeciw zbiegom rekrutacyjnym istniejącysh.

Tartahow dnia 4. Grudnia 1847.

ju ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den biesigen Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Midowicz mit Substituirung des Landes und Gerichts Advokaten Hrn. Dr. Starzewski als Kurater bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst
zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder
auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und
diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertbeidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Uns dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 17ten Movember 1847.

re'rntacyją zbiegłego do powrotu, ażeby w przeciagu 3 miesiący tutaj stawił się i nieobecność sw ja usprawiedłtwe, w przeciwnym bowiem razie systemowi konsk. podpadnie.

W Skrzydlnej dnia 23go listopada 1847,

(4407) Ankindigung. (1)

Mro. 19083. Von Seite des Brzekaner k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Straffen = Conservations = Bau= lichkeiten des Jahres 1818 im Brzekaner Straffen = Bau = Commissariats = Bezirke und namentlich sämmtlichen Wegmeisterschaften auf der Brzekaner und Bursztyner Verbindungsstraffe, eine Lizitazion am 27ten Dezember 1847, und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 5ten und endlich eine 3te Lizitazion am 10ten Janner 1848

in der Brzeganer Kreisamts-Kanglei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wirb.

Das Practium fisci beträgt 2499 fl. 50 1/4 fr.

C. M. und das Vadium 250 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannnt geaeben werden.

Sollte für sammtliche Bauherstellungen kein gunfliger Unboth erzielt werden, so werden die Bauobjekte in den Wegmeisterschaften auch einzeln hintangegeben werden.

Brzegan am 10. Dejember 1847.

# Poniesienia prywatne.

(4081) Lehrlings - Gesuch. (1)

Die Buchbandlung von Julius Wildt in Oracau sucht zum sofortigen Antritt einen Lehrling, der mit den nöthigen Schulkenntnißen versehen ist. Offersten werden direct in frankirten Briefen erbeten.

(4080) Potrzebny jest mandataryjusz. (1)

Dominiam Smolanka potrzebuje mandataryjusza. – Życzący sobie tę posade otrzymać zechce sie zgłosić u dziedzica w Smolance, dwie mile od cyrkularnego miasta Tarnopola odległej wsi.

# (4063) Machinika (taczki) do żęcia zboża. (2)

Mam zaszczyt oznajmić, że machinkę te (której dokładniejszy opis w Nrze. 45 Tygodnika rol. przem.), w miesiącu Styczniu przyszłego roku we Lwowie na widok publiczny wystawie, i na dniu później oznaczyć się mającym, sposób użycia jćj i korzyści osobiście wykładać będe. Upewniajac, iz nadzwyczajna pojedyńczość tej machinki każdemu ze znawców o tej porze nawet oglądających ją dokładne wyobrażenie o jej zaletach nasunąć może; dołączam tylko tyle, że to nie pomysł dopiero, ale wynalazok według wymagań gospodarzy na stojących zbożach dostatecznie wypróbowany.

# Nauka tańcu we Lwowie. (2)

Niżej podpisany nauczyciel tańców, udzielając od dawna już we Lwowie z wazelkiem zadowoleniem swoich elewów naukę tańców, poleca się w tej sztuce z głębokiem uszanowaniem Wysokim Stanom Obywatelskim i Szanownej Publiczności z tem zapewnieniem, iż za najuniarkowańszą cenę i z wszelką gorliwością naukę wszystkich dawnych, tegoczesnych i najnowszych tańców udzielać będzie. Godziny, w których podpisany naukę tańców w swojem pomieszkacju pod Nrem 181 w mieście naprzeciw kościoła Dominikańskiego udziela, są od sej rano aż do wieczora; godziny prywatne w umówionym czasie.

Udzielając téj w życiu społeczném i towarzystwach tak potrzebaéj sztuki, z największém staraniem i gorliwością w prędkiém wyuczeniu onéj, spodziewa się niżéj podpisany przez swoją ciągłą i niezmordowaną pracę na łaskawy wzgląd Szanownéj Publiczności zasłużyć.

Harol Micczysław Mostrzyński, nauczyciel tańcu.

# (3976) Jan H. Brühl, (2)

utrzymujący handel korzeni, materyjałów, papieru, wina, owoców francuzkich i włoskich, tudzież przysmaków

we Lwowie w rynku w domu narożnym pod Nrem 47,

naprzeciw kościola katedralnego, pod godłem "białego psa"

dziękując za łaskawy odbyt, poleca nadal swoje przez szanowną Publiczność uznane towary w najprzedniejszym wyborze, i donosi, iż starając się zawsze o zadowolenie osób swem zaufaniem go zaszczycających, zaopatrzył się właśnie na teraźniejszą zimę

w następujące przysmaki, jakoto:

Prawdziwe świeże Amsterdamskie pełne i marynowane śledzie, węgorze, wędzone i marynowane łososie, jesiotry, minogi, tłuste wędzone śledzie, Tonine w oliwie, Sardynki w oliwie, trufle w oliwie, w winie Bordeaux, w szmalcu, i także suszone, szampiniony, Mix ed Piekle, karczochy, szparagi, Haricols verts, petits Pois, szynki Santo Daniele, kiełbasy Brunszwickie, Berlińskie i Pesztyńskie, Osocollo, Salami Werońskie, Zampeti di Modena, półgąski pomorskie, prawdziwe węgierskie i galicyjskie wędzone szynki i ozory, prawdziwe sztrasburskie pasztety z wątróbek gęsich, prawdziwe hamburskie półgąski, ozory i kiełbasy z truflami.

Wszelkie krajowe i zagraniczne sery, jakoto: Ananasowy, Czesterski, Gloczesterski, Eidamski, Strachino, Gorgenzollo, Szabzingski z ziół, ementalski, grojski, tłusty śmietankowy, bryndza węgierska, bardzo stodki ser (Lequar) powidłowym zwany.

Prawdziwy ram francuzki i jamajski, stary arak batawski, śliwowica (Eau de vie prunes) francuzka, esencyja ponczowa Tryjestyńska, Cognac, likiery krajowe i zagraniczne, goldwasser gdański, Persico, Ananas, Anisette double superieure, Creme de Vanille, Creme de Venus, Creme de Champagne, Parfait amour, Plaisir de Dames, Creme de Noyau, Curaceau d'Hollande, Fleurs de Dames, Fine Vanille, i znaczna jeszcze

liczba innych rozmaitych gatunków w dowolnym wyborze.

Wszelkie najprzedniejsze wyborowe owoce francuzkie i goryckie kandyzowane i suszone, jakoto: Brzoskwinie, Mirabele, pastelki malinowe, zielone migdały, morele, agrest, wiśnie, czereśnie, gruszki, jabłka, niebieskie śliwki, i wszelki wybor tym podobnych owoców w stojach, prawdziwe figi sułtańskie, daktyle alexandryjskie, migdały francuzkie w łupkach a la princesse, orzechy laskowe istryjskie podługowate i okrązłe; prawdziwe sucharki Preszburskie z wanilią lub bez niej, octy francuzkie i wiedeńskie, musztardy, korniszony, kapary; — także świeżo otrzymane bażanty czeskie, kuropatwy i bulion Praski.

Nader wielki wybór wina krajowego i zagranicznego, po cenach bardzo umiarkowanych, jakoto: Szampańskie, Reńskie, Mosel, francuzkie Bordeaux, węgierskie,

hiszpańskie i portugalskie.

Nareszcie znaczny skład bardzo przedniej herbaty z kwiatem, funt po 4 zr. m. k.; biorący 10 funtów na raz otrzyma bezpłatnie jeden funt, a biorący 5 funtów na raz otrzyma bezpłatnie pół funta w dodatku.

Gdy handel ten ciągle starać się będzie zasłużyć na powszechne zadowolenie, spodziewa się licznego odbytu i poleca najuniżeniej.

Jan W. Brubl.